la

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº0 144. Donnerstag, den 16. Juni 1836.

Ungekommene Fremden vom 14. Juni.

herr Partifulier Petrin aus Ropenhagen, I. in Do. 126 Bill. Str.; Sr. Guteb. Schwanenfeld aus Robelnit, Br. Guteb. v. Lade aus Galemo, Br. Raufm. Sala aus Berlin, I. in No. 99 Salbborf; Sr. Superintendent Grabig aus Rog= min, Br. Forft = Gefretair Dittwald aus Dbrando, Br. Schullehrer Straus aus Neufalz, Gr. Dberamtmann Jandtke, Gr. Wirthschafte Inspettor Jandtke und Sr. Pachter Schirmer aus Moschin, I. in Do. 95 St. Abalbert; Br. Pachter Roppe aus Grogna, Gr. Lehrer v. Dasfredi aus Cfarbofgewo, 1. in Do. 10 Martt; Sr. Pachter Cunow aus Wierzeja, Gr. Guteb. v. Mycielefi aus Dembno, Die hrn. Guteb. Fauftin und Anaftafius v. Radoneli aus Prochy, 1. in No. 243 Bredlauerftraße; fr. Dberamtmann Pickert aus Gorgon, fr. Kommiffarius Sirfe aus Rwilez, I. in Do. 136 Wilhelmsftrage: Frau Guteb. v. Sforzewefa aus Ros pafgewo, fr. Pachter Studniarefi aus laube, Die frn. Guteb. Stanislaus und Abam v. Zychlinefi aus Brodnica, Sr. Guteb. v. Bronifowefi aus Rofutomo, I. in Do. 1. St. Martin; Gr. Defon.=Rommiff. Grunwald aus Radgen, Gr. Raufm. Cobn aus Jarocin, Sr. Guteb. Walz aus Bufzewo, I. in No. 20 St. Abalbert; Sr. Guteb. Arnold aus Grodziefo, I. in Do. 154 Buttelftrage; Sr. Guteb. Listowski aus Bulta, Sr. Guteb. v. Storzewski aus Ramieniec, Sr. Defonom Rotardli aus Jurtowo, I. in Do. 394 Gerberftrage; Gr. Guteb. v. Sforzewefi aus Raflo, Gr. Guteb. v. Neumann aus Piasti, Sr. Guteb. Schulz aus Rornaty, Sr. Guteb. v. Radzimineft aus Rybno, I. in Do. 391 Gerberftrage; Sr. Guteb. Micarre aus Cjaci, fr. Pachter Emiflinsti aus Borowto, fr. Pachter Muller und Sr. Defonom Platte aus Mur. Goslin, I. in Do. 251 Bredlauerftrage.

Ldiktalvorladung. Auf ben Untrag ber hiefigen Ronigl. Intenbantur des 5ten Urmee = Corps werden alle un= befannten Raffen = Glaubiger bes Garnis fon-Lazarethe ju Brefchen und ber Gar= nison = Verwaltung bes Magistrate ba= felbst, bierdurch offentlich aufgeforbert, ibre etwanigen aus dem Etats = Jahre 1835 fich herschreibenben Unipruche, fpateftens in bem am 16. Juli b. 3. Bormittags to Uhr vor dem Referenda= rius Espagne anftebenden Termine angu= melden und nachzuweisen, widrigenfalls fie ihrer Unforderungen und Unfpruche an die genannten Militair = Raffen = Ber= waltungen für verluftig ertlart und blos an die Perfon besjenigen verwiefen wer= ben follen, mit welchem fie kontrabirt haben.

Posen, ben 24. Marz 1836. Konigl. Preuß. Ober = Landes= Gericht; I. Abtheilung.

- 2) Bekanntmachting. Da die Bertheilung der Nachlaß = Masse des am 29. November 1802 zu Wydzierzewie verstorbenen General = Majors Chias von Woropanski bevorsteht, so werden die ihrem Aufenthalte nach unbekannten Gläubiger:
  - 1) Josepha verechelichte Domainen= Aftuar Rhau geborne v. Szanow= Bka, früher in Kröben;
  - 2) Euphrosine geborne v. Szanowska verwittwete Woldka, fruher in Zirke bei Wreschen;

Zapozew edyktalny. Na wniosek tuteyszév Król. Intendantury 5. korpusu, wzywamy ninieyszém wszystkich niewiadomych kredytorów kassy lazaretu załogowego w Wrześni i zarządu załogi przez Magistrat sprawowanego tamże, aby swe z roku etatowego 1835 pochodzące iakieżkolwiek pretensye do tychże, naypoźniey w terminie na dzień 16go Lipca r. b. zrana o godzinie rotey przed Referendaryuszem Espagne wyznaczonym, podali i takowe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym wierzyciele ze swemi pretensyami do wzwyż wspomnionych ekonomii woyskowych oddaleni i tylko do oso. by téy z którą kontrakt zawarli, wskazanemi być maią.

Poznań, dnia 24. Marca 1836. Król. Pruski Główny Sąd Ziemiański; I. Wyd.

Obwieszczenie. Ponieważ podział pozostałości na dniu 29, Listopada 1802 roku w Wydzierzewie zmarłego Generała Majora Eliasza Woropańskiego wkrótce nastąpić ma, przeto wzywamy ninieyszem z mieysca zamieszkania swego niewiadomych wierzycieli, iako to:

- Józefę z Szanowskich zamężną Aktuaryuszową Rhau, dawniey w Krobi;
- Eufrozynę z Szanowskich Wolską, dawniej w Sierakowie pod Wrześnią;

3) Mathias v. Mafowefi, früher in Golobin oder Golojewo bei Reuftadt;

4) Hedwiga v. Wroblewska, früher in Jablonka bei Kleczewo wohnhaft; ober beren Erben hierdurch aufgefordert, binnen 4 Wochen ihren jetzigen Aufent=haltsort anzuzeigen, widrigenfalls ihre Hebungen auf ihre Gefahr und Koften ad Depositum werden genommen wer=

Pofen, ben 30. Mai 1836.

Ronigl. Ober-Lanbes-Gericht, I. Abtheilung.

wniéy w Gołębinie czyli Golejewie pod Nowém-Mizstem; 4) Jadwigę Wróblewską, dawniéy w Jabłonie pod Kleczewem;

3) Mateusza Makowskiego, da-

w Jablonie pod Kleczewem; zamieszkałych lub też ich sukcessorów, aby w przeciągu 4ch niedziel teraźnieysze mieysce swego pobytu nam donieśli, albowiem w razie przeciwnym ich części na własne ich risiko i koszt do depozytu wzięte zostaną.

Poznań, dnia 30. Maja 1836. Król. Pruski Główny Sąd Ziemiański, I. Wydział.

3) Veffentliche Vorladung. Nach= stehende verschollene Personen und deren etwanige Erben und Erbnehmer, als:

- 1) ber Schuhmachergefelle Carl Gottslob Rober aus Rakwitz, Sohn ber
  Schuhmacher Carl Gottlob und
  Anna Rosina Roberschen Seheleute,
  welcher im Jahre 1805 oder 1806
  auf die Wanderschaft gegangen,
  und etwa im Jahr darauf zu Hamsburg frank gewesen seyn soll und
  bessen bekanntes Vermögen sich auf
  25 Athlr. beläuft;
- 2) ber Hpacint Burfatyn aus Kleins Posemufet, Sohn ber Martin und Catharina Bursatynschen Eheleute, bessen Bermegen 8 Athle. beträgt, und ber por etwa 30 Jahren zum Militair ausgehoben worden seyn soll;

Zapozew publiczny. Następuiące zaginione osoby i tychże iakowi sukcessorowie i spadkobiercy, iako to:

- czyk z Rakoniewic, syn Karóla
  Bogusława i Anny Rozyny
  małżonków Kober, który w roku 1805 czyli 1806 wywędrował, a może w rok potém w
  Hamburgu chorować miał, i
  którego wiadomy maiątek z
  25 Tal. się składa;
- 2) Hyacynty Bursztyński z małych Podmokli, syn Marcina i Katarzyny małżonków Bursztynów, którego maiątek 8 Tal. wynosi, i który przed około 30 laty do woyska wziętym zostać miał;

tar itur Calladad (all dan besc

3) ber Schwarzviehhanbler Johann Christian Baehnsch (Bensch) aus Bomst, Sohn ber Schäfer Matheus und Anna Elisabeth Benschschen Eheleute, bessen Bermögen 14 Athle. beträgt und ber angebelich in den Jahren 1809 bis 1811 in Handelsgeschäften in das damaslige Herzogthum Warschau gereist sepn soll;

4) die Caroline Friederike Wilhelmine Lischbein, Tochter bes Kammers Kondukteurs und Teich Inspektors Christian Friedrich Tischbein und der Dorothea Wilhelmine Tiemann (Tielemann), welche mit ihrer Mutter im Jahre 1799 aus Karge nach Roppenbruck in die Grafschaft Spiegelberg, später aber in das Hannbuersche gezogen senn soll, und deren Vermögen ungefähr 80 Athlr. beträgt;

5) die Geschwister Christian und Anna Dorothea Materna, Kinder der Einwohner Christoph und Rosina Maternaschen Cheleute zu NeuObra-Hauland, von denen der erftere, dessen Vermögen angeblich 66 Athlr. 20 sgr. beträgt, als Müllergeselle vor etwa 15 Jahren nach Vreslau gewandert seyn und von denen die lettere, deren Bermögen sich angeblich ebenfalls auf 66 Athlr. 20 sgr. beläuft, seit ungefähr 17 Jahren von NeuObra-Hauland sich heimlich entsernt haben soll;

3) Jan Krystyan Baehnsch (Bensch) handlerz wieprzy z Babiegomostu, syn owczarzów Mateusza i Anny Elżbiety małżonków Benschszów, którego maiątek 14 Tal. wynosi, i który podobno w latach 1809 do 1811 w interessach handlerskich w byłém Xięstwie Warszawskiem podróżować miał;

4) Karolina Fryderyka Wilhelmina Tischbein córka geometry Kameralnego i Inspektora stanów Krystyana Fryderyka Tischbein i Doroty Wilhelminy Tiemann (Tielemann), która z matką swoią w roku 1799 z Kargowy do Koppenbrücku w Hrabstwo Spiegelbergskie, późniey zaś w Hanowerskie udać się miała, i którey maiątek około 80 Tal. wyraźnie ośmdziesiąt Talarów wynosi;

5) Krystyan i Anna Dorota rodzeństwo Maternowie, dzieci Krzysztofa i Rozyny małżonków Maternów wyrobników w nowych Oberskich olędrach, z których pierwszy którego maiątek podobno 66 Tal. 20 sgr. wynosi iako młynarczyk przed około 15 laty do Wrocławia wywędrować, ostatnia zaś którey maiątek podobno także z 66 Tal. 20 sgr. się składa, przed około 17 laty z nowych Oberskich olędrów potaiemnie oddalić się miała;

- 6) bie Schneibergesellen Johann Traugott Ahr und Johann Gotslieb Ahr, beides Sohne der Johann Michael und Anna Dorothea Ahrschen Scheleute zu Kopnik, von denen jeder ein Vermögen von angeblich 105 Athlr. besitzt, und von denen der erstere im Jahre 1793 auf die Wanderschaft gegangen sepn und sich im Jahre 1799 in Colberg ausgehalten haben, der letztere aber etwa im Jahre 1790 auf die Wanderschaft gegangen und im Jahre 1799 in Petersburg gewesen sepn soll;
- 7) die im Jahre 1754 getaufte Elisfabeth Senft, Tochter ber Gottslieb und Anna Senftschen Sheleute aus Wilze, die vor etwa 20 Jahren noch unverheirathet sich entsfernt haben soll, und deren Vermögen angeblich in 141 Athlr. 23 sgr. 6 pf. besteht, ferner
- 8) die unbekannten Erben ber am 30. September 1826 zu Kopnig versftorbenen Unna Beate Louise gebormen Lehmann, verwittwet gewesenen Soldat Johann Gottlieb Emasnuel Grundt, zuletzt verehelicht gewesenen Tuchmacher Carl Wilhelm Schneider dasselbst, endlich
- 9) die unbekannten Erben ber am 12. April 1832 zu Faustinberg verstorbenen Wittwe Dorothea Elisabeth Schulz (angeblich die Tochter eines Schmidts Franz Heinrich ober

- 6) Jan Traugott Ahr i Jan Bogumil Ahr krawczykowie, obydway synowie Jana Michała i Anny Doroty małżonków Ahr z Kopanicy, z których każdy podobno po 105 Tal. maiątku posiada, i z których pierwszy w roku 1793 wywędrować i w roku 1799 w Kolberku bawić się miał, ostatni zaś może w roku 1799 w Petersburgu znaydować się miał;
- 7) Elżbieta Senft ochrzczona w roku 1754 córka Bogumiła i Anny małżonków Senft z Wilcza, która przed około 20 laty ieszcze niezamężna oddalić się miała, i któréy maiątek podobno ze 141 Tal. 23 sgr. 6 fen. się składa, daléy;
- 8) niewiadomi sukcessorowie zmarléy w Kopanicy pod dniem 30.
  Września 1826 r. Anny Beaty
  Luizy z Lehmanów owdowialéy byłéy po żołnierzu Janie
  Bogumile Emanuelu Grundt,
  pózniéy zamężney byłey za
  Karólem Wilhelmem Schneider
  sukiennikiem tamże;
- 9) niewiadomi sukcessorowie zmarłey w Faustynbergu pod dniem rz. Kwietnia 1832 r. wdowy Doroty Elżbiety Szulcowey (podobno corki niejakiego kowala

Schmidts Bod auch eine geborne Fischbod genannt), die unter bem Namen Vocks Dore bekaunt gewes feyn soll;

werden hierdurch vorgeladen, sich binnen 9 Monaten, spätestens aber in dem am 2. Mai 1837. früh um 10 Uhr vor tem Herrn Land = und Stadtgerichtsrath v. Rohr an ordentlicher Gerichts. Stelle hierselbst anstehenden Termine zu melden, widrigenfalls auf Todeserklärung der ad 1 bis 7. genannten Personen erkannt und ihr bekanntes Vermögen, so wie das Vermögen der ad 8 und 9 gedachten Personen, den sich meldenden oder gemeldet habenden Erben nach erfolgter Legitimation, in deren Ermangelung aber als ein herrenloses Sut dem Königslichen Fiskus zugesprochen werden soll.

Wollftein, ben 14. Mai 1836,

Ronigl. Preuß. Land = und Gtabtgericht.

4) Deffentliche Zekanntmachung. Das zur Bincent von Goslinowskischen erbschaftlichen Liquidations = Masse gehdzige, im hiesigen Kreise belegene Erbspachtsvorwerk Giecz, soll mit dem darauf besindlichen Grund = Inventario, ans derweit auf drei Jahre von Johanni d. J., bis dahin 1839., diffentlich verpachtet werden. Zu diesem Behuse ist ein Zers min auf den 24 ten Juni d. J. vor dem Herrn Lands und Stadt = Gerichts

Franciszka Heinrycha czyli kowala Bocka, tak nazwanéy z domu Fischbach) która pod nazwiskiem Bocks Dore znana być miała;

zapozywaią się ninieyszem, aby się w przeciągu 9ciu miesięcy a naypóźniey w terminie na dzień 2 go Maja 1837 o godzinie Totéy przed W. Sędzią Ziemsko - mieyskim Rohr w mieyscu przyzwoitem posiedzenia Sądu tuteyszego wyznaczonym zgłosili, inaczéy na uznanie za zmarłych osob pod No. 1 do 7 wymienionych zawyrokowanym i ich wiadomy maiątek iako też maiątek pod No. 8 i 9 wyszczególnionych osób zgłoszaiącym się lub też zgłosić się mogącym sukcessorom po nastapioney legitymacyi, a w braku takowéy, iako dobro niemaiące Pana Rządowi przysądzonym zostanie.

Wolsztyn, dnia 14. Maja 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie urzędowe. Folwark wieczysto dzierzawny Giecz do processu spadkowo - likwidacyjnego należący, w powiecie tuteyszym położony, zinwentarzem gruntowym na nim będącym, powtórnie na trzy lata od Sgo Jana roku bieżącego, do tego czasu 1839, ma bydź wydzierzawiony. Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 24. Czerwca r. b. przed Ur. Jacobi Sędzią Rath Jacobi Vormittags um ti Uhr, in unserm Instruktions = Zimmer anberaumt worden, zu welchem Pachtlustige mit dem Bemerken hiermit vorgeladen werden, daß, um zum Bleten zugelassen zu werden, eine Caution von 500 Athle. erlegt werden muß, und daß die Pachtebedingungen in unserer Registratur eingezsehen werden konnen.

Schroba, ben 15. Mai 1836. Konigl. Preng. Land= und Stadtgericht.

5) Bekanntmachung. Im Aufetrage bes hiefigen Königl. Land = und Stadt = Gerichts, werde ich in termino ben 1. Juli c. Vormittags um 10 Uhr vor hiefiger Gerichtsstelle 2 Pferbe gegen gleich baare Bezahlung verkaufen, wovon ich Kauflustige in Keuntniß setze.

Samter, ben 8. Juni 1836 mind

Ronigi. Auctione = Commiffarius Stramfe.

Ziemsko mieyskim przed południem na godzinę I stą w izbie naszéy instrukcyjney, do którego dzierzawienia ochotę mających z tém nadmieniem ninieyszém zapozywamy, iż chcąc do podawania licytum być przypuszczonym, kaucya Talarów 500 złożona być musi, i że warunki dzierzawne w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Szroda, dnia 15. Maja 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. W skutek polecenia tuteyszego Król. Sądu Ziemskoe mieyskiego będę w terminie na d n iu 1. Lipca r. b. przed południem o godzinie rotéy przed Sądem tuteyszym 2 konie za gotową zapłatę sprzedawał, o czém maiących chęć kupienia uwiadomiam.

Szamotuly, dn. 8. Czerwca 1836. Król. Kommissarz aukcyi Straemkę.

exemplinen Alugicken Spanfe, 1

6) Bekannemachung. Bur Verbingung ber Lieferung des Confumtibiliens Bedarfs von: 500 Klafter fiefernes Holz, incl. 50 Klafter Elfenes,

70 Centner raffinirtes Mubbl,
25 Pfund runde Dochte, und
2 Pfund breites Dochtband,
1000 Pfund gezogene Lichte,
10 Ries Konzept, Papier,
500 Stuck Federposen,
18 Quart Linte,
1000 Stuben = und
1200 Stallbesen,

go Schock Roggen = Richt = Strob,

für die hiefigen Königl. Militair = Anstalten pro 1837 an den Mindestfordernden, ift ein Termin auf Dien stag ben 5. Juli c. Bormittags 10 Uhr im unterzeichs neten Bureau-Locale angesetzt, wozu Unternehmer, die eine Raution von 2 bis 300 Kthlr. gleich stellen können, eingeladen werden. Auch wird in demselben Termin die Berpachtung des Dungers aus den hiesigen Militair = Pferdeställen ausgeboten. Die deskallsigen Bedingungen sind bis zum Termin fortwährend einzusehen.

Pofen, ben 5. Juni 1836.

Ronigliche Garnifon = Berwaltung.

7) Die heut Morgen um 7½ Uhr erfolgte Entbindung seiner Frau von einer gefunden Tochter, beehrt sich Freunden und Bekannten statt besonderer Meldung anzuzeigen ber Land= und Stadtgerichte-Rath Seger.

Pofen, am 15. Juni 1836.

- 8) Bei Otto Wigand, Buchhandler in Leipzig, ist erschienen und bei J. J. heine in Posen zu haben: Ueber bas Kopfweh von G. hume Beatherhead. Aus bem Englischen von Dr. L. Pfeiger. Broch. 18 fgr. 9 pf.
- 9) Gelterwaffer biesjahriger gullung, erhielt fo eben G. Bielefelb.
- To) Aus meiner Gips Brennerei verkaufe ich verschiedene Gorfen Gips zur Stus tatur = und Maurerarbeit. Es ift auch ungebrannter Gips bei mir zu haben. Paffini, Schlofftrage No. 287.
- 11) Mottenwaffer, welches Pelzwerk, Tuch und Wollenzeug gegen Mottenfraß vollkommen schügt, empfiehlt L. A. Klawir, Jesuitenftraße No. 214.
- 12) Um alten Markte ift vom 1. Juli b. J. ab ein Laben billigft zu vermiethen. Nahere Auskunft hieruber ertheilt herr Kaufmann Heitmann, Bronkerstraße im ehemaligen Klugschen Hause, 1 Treppe boch wohnhaft.

ecore Cinhen und